# Currenda XIV.

## A. ID. 1977.

#### L. 2145.

Wykaz wylosowanych obligacyj indemnizacyjnych na dniu 30. Kwietnia 1877.

(Ciąg dalszy.)

B) w księgach funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej:

1. przez właścicieli doniesiona strata przy obligacyach z kuponami:

na 100 złr.: Nr. 6.261, 26.691;

na 1.000 złr.: Nr. 992, 12.103, 12.104, 12.105, 12.107;

na 5.000 złr.: Nr. 20;

2. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach:

na 50 złr. z kuponami: Nr. 384, 1.173, 2.204;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 1.159, 4.716, 8.787, 9.162, 10.515, 10.868, 12.081, 17.400, 17.508, 20.783, 26.998;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 5.087;

na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 1.579, 10.419,

Lit. A. Nr. 136 na 80 złr. Nr. 1.006 na 50 złr. Nr. 2.841 na 600 złr. Nr. 3.038 na 270 złr. Nr. 3.438 na 50 złr. Nr. 4.116 na 100 złr. i Nr. 4.143 na 200 złr.;

3. już dozwolona amortyzacya przy obligacyach:

na 50 złr. z kuponami: Nr. 1.406, 1.627, 2.958,

na 100 złr. z kuponami: Nr. 196, 575, 805, 927, 1.080, 1.081, 1.656, 2.494, 3.785, 5.208, 6.565, 6.982, 7.676, 8.540, 8.541, 9.532, 9.917, 9.918, 10.600, 10.979, 10.981, 11.208, 11.209, 11.210, 11.370, 11.435, 11.577, 12.464, 13.264, 13.790, 19.481, 20.134, 21.178;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 12, 1.156, 2.085, 2.182, 2.453, 3.742;

na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 4.696, 5.677;

i Lit. A. Nr. 237 na 350 złr. Nr. 511 na 5.490 złr. Nr. 1.113 na 350 złr. Nr. 1.466 na 1.970 złr. Nr. 2.007 na 3.180 złr. Nr. 2.473 na 90 złr. Nr. 2.614 na 100 złr. Nr. 3.458 na 80 złr. i Nr. 4.703 na 200 złr.

C) w księgach funduszu indemnizacyjnego Galicyi wschodniej:

1. rozpoczęta amortyzacya przy obligacyach:

na 50 złr. z kuponami: Nr. 313, 4.099, 2.354, 4.322, 5.378, 5.400, 5.926;

na **100** złr. z kuponami: Nr. 7.879, 7.908, 14.197, 17.584, 17.585, 17.670, 19 570, 20 514, 21.188, 21.282, 22.015, 24 088, 24.458, 24.570, 26.779, 26.780, 28.461, 30.241, 33.337, 34.834, 36.481, 36.555, 38.272;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 1.269, 4.527, 7.078;

na 1 000 złr. z kuponami: Nr. 1.451, 8.118, 8.396, 12.283;

na 5.000 złr. z kuponami: Nr. 1.123;

i Lit. **A.** Nr. 2.934 na 200 złr. Nr. 7.446 na 200 złr. Nr. 8.781 na 200 złr. Nr. 8.998 na 400 złr. Nr. 9.344 na 200 złr. Nr. 9.578 na 200 złr. Nr. 9.817 na 200 złr. Nr. 11.406 na 600 złr.

2. już dozwolona amortyzacya przy obligacyach:

na **50** złr. z kuponami: Nr. 1.034, 1.344, 1.450, 1.718, 1.743, 2.518, 4.068, 4.411, 4.658;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 555, 2 103, 2.128, 3 832, 4.176, 4.466, 4.467, 5.135, 5.180, 5.999, 6.000, 6.001, 6.002, 6.957, 7.257, 11.164, 11.345, 11.964, 12.774, 13 566, 14.049, 15 350, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 15.962, 15.963, 15.964, 15.968, 15.969, 16.764, 16.768, 17.155, 17.156, 17.157, 17.252, 17.273, 17.274, 17.275, 18.109, 18.141, 18.230, 20.511, 20.512, 20.534, 20.572, 20.574, 21.313, 24.239, 24.915, 25.735, 30.231, 30.232, 30.233, 32.417, 39.339, 39.438, 39.439, 40.313;

na **500** złr. z kuponami: Nr. 974, 1.395, 1.903, 2.092, 2.885, 3.263, 3.980, 4.440, 7.005, 7.486, 7.488;

na **1.000** złr. z kuponami: Nr. 262, 2.136, 3.202, 3.383, 3.454, 3.455, 3.804, 3.829, 4.324, 4.326, 10.564, 10.565, 10.566, 10.567, 11.040, 11.511, 11.512, 11.513, 12.429, 14.509, 16.166, 16.409, 17.097, 19.377, 26.414, 26.548;

i Lit. A. Nr. 660 na 900 złr. Nr. 1.372 na 2.960 złr. Nr. 1.373 na 430 złr. Nr. 1.732 na 3400 złr. Nr. 2.361 na 800 złr. Nr. 2.365 na 1 260 złr. Nr. 2.959 na 4.000 złr. Nr. 3.531 na 10.200 złr. Nr. 3 532 na 50 złr. Nr. 3 631 na 1.900 złr. Nr. 4.108 na 600 złr. Nr. 4.109 na 50 złr. Nr. 4.913 na 300 złr. Nr. 4.914 na 50 złr. Nr. 4.921 na 100 złr. Nr. 4.923 na 200 złr. Nr. 5.065 na 130 złr. Nr. 5.181 na 150 złr. Nr. 5 275 na 50 złr. Nr. 5.302 na 150 złr. Nr. 5.443 na 6.300 złr. Nr. 5 619 na 600 złr. Nr. 5 709 na 200 złr. Nr. 6 179 na 2 000 złr. Nr. 6.180 na 2.000 złr. Nr. 6.371 na 100 złr. Nr. 6.412 na 200 złr. Nr. 6.542 na 300 złr. Nr. 6.773 na 1.000 złr. Nr. 7.131 na 50 złr. Nr. 7.296 na 200 złr. Nr. 7.406 na 200 złr. Nr. 7.920 na 100 złr. Nr. 8.376 na 1.150 złr. Nr. 8.423 na 200 złr. Nr. 8.564 na 100 złr. Nr. 8.826 na 200 złr. Nr. 9.991 na 600 złr.

#### Z c. k. Namiestnictwa jako dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych.

LWÓW dnia 30. Kwietuia 1877.

Z Biskupiego Konsystorza,

w Tarnowie dnia 14, Maja 1877.

### Wykaz sprawionych rzeczy i przedsięwziętych reparacyj przy kościołach i plebaniach w Dekanacie Tymbarskim,

(Ciąg dalszy.)

6. Niedźwiedź. Sprawiono w r. 1862. 1) Do zakrystyi do umywania rąk kociołek i miednice cynkową ze stosownym do tego postumentem, sprawił pleban za 10 złr. 50 cnt. - 2) Sprawiono za staraniem ks. plebana ze składek parafian sześć nowych okien do kościoła za 36 złr. - 3) Z własnego funduszu sprawił pleban 5. alb i 12 humerałów płóciennych za 45 złr. 48 cnt. - 4) 12 sztuk ręczników ad lavabo 3 złr. 25 cnt. - 5) 24 sztuk korporałów za 7 złr. 87 cnt - 6) W r. 1863. Na archivum parochiale i na metryki sprawił ks. pleban szafę swoim kosztem za 17 złr. 25 cnt. - 7) Zreperował i pokrył walącą się piwnicę ks. pleban, co go kosztowało 45 złr. 37 cnt. - 8) Budynek czeladni, swoim kosztem dał ks. pleban wyreperować, wytrynkować, komin na dach wymurować i kuchuje z oszczednikiem urządzić i na to wydał 57 złr. 86 cnt. - 9) Przystawiono szope z okrajków na sprzety gospodarskie kosztem plebana za 10 złr. 12 cnt. -10) Sprawiono czarnego koloru ornat i kapę, na które się za staraniem plebana złożyli parafianie a mianowicie: Maciej Natonek dał 40 złr. Joachim Białoń 2 złr. Michał Kochniarczyk 2 złr. Tomasz Skwarczyński 1 złr. Stanisław Trojak i inni 5 złr. razem 50 złr. - 11) JW. hr. Helena z Wodzickich Dembińska sprawiła ornat biały wartości 60 złr. 12) Ks. pleban swoim kosztem 5 sztuk sukienek na puszke za 13 złr. 45 cnt. — 13) Ks. pleban sprawił krzyż ręczny dla księdza za 12 złr. - 14) Ksiądz pleban sprawił swoim kosztem 2 fioletowe ornaty (jeden przeznaczony do ubrania siebie po śmierci) za 58 złr. - 15) W r. 1864, Małgorzata Majerczykowa z Lubomirza ofiarowała przed ołtarz M. B. obraz wartości 3 złr. 50 cnt. - 16) Rozalia Kubik ze Mszany darowała płótna 3 łokcie wartości 1 złr. 20 cnt. - 17) Tekla Piwowar dała do kościoła płótna 2 1/4 łok. wartości 1 złr. - 18) Ornat biały ze złotemi galonkami sprawił ks. pleban z własnego funduszu za 78 złr. - 19) Kociołek do aspersyi nowy sprawił ks pleban za 4 złr. 80 cnt. - 20) Ksiądz pleban sprawił ze swojego funduszu mszał 8<sup>vo</sup> do kaplicy za 10 złr. -- 21) Za staraniem księdza plebana sprawiono bramy koło kościoła ze składek 36 złr. zaś do tego dołożył pleban 4 złr. - 22) W r. 1865. Na zaszkienie kanonu 1 i szyby w oknie dał ks. pleban 58 cnt. - 23) Za klubki do okien kościelnych ze skubelkami do sznurów ze składek zapłacono 6 sztuk 1 złr. 50 cnt. - 24) Sześć sznurów do otwierania okien sprawił pleban za 2 złr. - 25) W r. 1866. Wymurowano za staraniem ks. plebana nową plebanią na którą konkurencya złożyła stosownie do kosztorysu obrachowanego na drewniany budynek 3351 złr. 80 cnt. do czego ks. pleban jako prowadzący budowę dołożył 549 złr. 17 cnt. - 26) W r. 1867. Sprawiono kapę białą na którą ofiarę zrobił Jędrzéj Bożek w kwocie 40 złr. do tego dołożył ks. pleban 15 złr. 29 cnt. - 27) Z funduszu bractwa różańc. (odnowionego za staraniem ks. plebana w r, 1863) sprawiono ubrania brackie &c. za 178 złr. 57 cnt. - 28) Jadwiga Kowalczykowa

ofiarowała 5 łokci płótna na obrus wart. 2 złr. — 29) Ksiądz pleban odbudował swoim nakładem chlewiki i kurniki za 114 złr. 40 cnt. — 30) Ks. pleban dał wyzłocić 2 kielichy z patenami, co go kosztowało 36 złr. — 31) W r. 1868. Ks. pleban sprawił nową patenę do chorych a 2 stare dał pozłocić, to go kosztowało 20 złr. 50 cnt. - 31) Bursę nową sprawiono za 3 złr. 50 cnt. - 32) Małgorzata Majerczyk z Lubomirza dała płótna na obrus wartości 2 złr. 40 cnt. - 33) Elzbiéta Tomalowa sprawiła obrus na ołtarz M. B. wartości 10 złr. — 34) Elźb. Tomalowa sprawiła drugi obrus wartości 8 złr. — 35) W r. 1869. Ks. pleban kupił w Wiedniu kapę fioletową za 40 złr. - 36) Sprawił ks. pleban ornat czarny z ofiary na otrzymane od Józ. Krzystofa 25 złr. - 37) Elźb. Tomalowa sprawiła obrus na ołtarz za 9 złr. - 38) W r. 1870. Sprawiono ornat biały, na który Jan Wsolak z Poreby ofiarował 25 złr. ks. pleban dodał 5 złr. 30 cnt. - 39) Sprawiono ornat czarny, na co dało bractwo różańcowe 30 złr. ks. pleban dodał 4 złr. 30 cnt. --40) Maryanna Zając z Niedźwiedzia ofiarowała obrus płócienny uszyty wartości 5 złr. -41) Z legatu ś. p. Reginy Haras sprawiono pajak za 100 złr. - 42) Elźbiéta Tomalowa sprawiła obrus wartości 9 złr. - 43) JW. hr. Teresya Wodzicka wymalowała obraz M. B. Różań. do ołtarza wartości 200 złr. - 44) Za staraniem plebana pobito wieżę i kaplice kościoła ze składek za 280 złr. - 45) Magdalena Różnakowa sprawiła obrus płócienny koronką obszyty wartości 3 złr. 80 cnt. - 46) Woźniak Józefa z Koniny sprawiła obrus za 2 złr. - 47) W r. 1871. Wiktorya Natonek z Poręby dała 5 łokci płótna do kościoła wartości 2 złr. 40 cnt. - 48) Wadyl Anna ze Mszany ofiarowała obrus wartości 2 złr. 30 cnt. – 49) P. Julia Zajączkowska sprawiła obrus haftowany za 3 złr. – 50) Sprawiono za staraniem ks. plebana szafe na aparata za 40 złr. - 51) Tekla Piwowarka ofiarowała płótna na obrus wartości 2 złr. - 52) Regina Smruzak ofiarowała płótna 5 łokci do kościoła za 1 złr. 20 cnt. - 53) W r. 1872. Maryanna Wadylka darowała komżę do kościoła i ręczniczek ad lavabo wartości 5 złr. - 54) Magdalena Starmoch z Poręby dała cienkiego płótna na obrus wartości 4 złr. - 55) Kupiono w Wiedniu kapę czerwoną, na którą bractwo wydało 75 złr. - 56) Sprawiono welon za 22 złr. - 57) Maryanna Wróbel dała 4 łokcie płótna i 6 puryfikatorzy wartości 3 złr. 30 cnt. - 58) Za staraniem ks. plebana sprawiono grób na wielki piątek z ofiar za 48 złr. 59) Ks. pleban sprawił ornat biały za 62 złr. - 60) Czarny ornat odnowiono z funduszu ks. plebana za 12 złr. - 61) Magdalena Starmach z Poręby dała do kościoła na obrusy 10 łokci płótna wartości 5 złr. - 62) Ks. pleban sprawił zasłony na wielki post na 6 ołtarzy, co go kosztowało 12 złr. 65 cnt. 63) W r. 1873. Regina Liberda ofiarowała do kościoła perkalu 5 łokci wartości 1 złr. 10 cnt. - 64) Maryanna Potaczek sprawiła obrus koronką obszyty, wartości 2 złr. 50 cnt. - 65) Ks. pleban sprawił swoim kosztem ogrodzenie sztachetami za 15 złr. - 66) W r. 1874. Ks. pleban sprawił 4 paski do ubrania za 6 złr. 30 cnt. - 67) JW. hrab. Teresya Wodzicka sprawiła ręcznéj roboty czarny ornat wartości 65 złr. - 68) W r. 1875, Ks. pleban sprawił 2 komże do użytku kościelnego wartości 5 złr. 50 cnt. - 69) Sprawiono piękną adamaszkową bracką

choragiew M. B. Różańcow. z funduszu brackiego za 123 złr. 14 cnt. - 70) Katarzyna Hudomiet dała na albę płótna 14 łokci wartości 7 złr. - 71) Od szycia 2 alb zapłacił ks. pleban i za potrzeby &c. 2 złr. 40 cnt. — 72) Bractwo Różańca sprawiło za staraniem plebana ornat czerwony za 75 złr. - 73) Zofia Cieluch sprawiła albę wartości 15 złr. - 74) Ks. pleban sprawił sukno do katafalku z krzyżem i galonkami obszyte za 26 złr. 39 cnt. - 75) W roku 1875. Postawiono za staraniem plebana nową stodołę o 2 bojewiskach murowaną i nowe stajnie na konie woły i inne bydło na co konkurencya się złożyła w kwocie 2133 złr. 84 cnt. ks. pleban prowadził budowlę i dołożył kwoli lepszego wystawienia tych budynków 369 złr. 35 cnt. - 76) Ks. pleban dał trybularz z łódka posrebrzyć i odnowić za 9 złr. - 77) W r. 1876. Zofia Kaczorowa wdowa z Koniny ofiarowała do kościoła obrus z grubego płótna wartości 2 złr. - 78) Agnieszka Miechorczyk dała płótna na albę 15 łokci wartości 8 złr, ks. pleban zapłacił za potrzeby i robote 6 złr. 40 cnt. - 79) Ks. pleban dał organy oczyścić i zreperować za co organistrzowi zapłacił z własnego funduszu 25 złr. - 80) Do ołtarza M. Różań. sprowadził ks. pleban piękną statuę M. B. i sprawjono 6 lichtarzy (alpaca) co kosztuje ze składek 140 złr. - 81) Obecnie daje się w kościele nową podłoge i ławki kosztem konkurencyi za 265 złr. - 82) Ks. pleban daje oparkanienie podworca, co go kosztuje 45 złr. -83) Ks. pleban wymurował piwnicę na nabiał bardzo potrzebną za 87 złr. 65 cnt. — 84) Ks. pleban sprawił 8 książek metrykalnych które go kosztowały 13 złr. 45 cnt. -Ogólna suma ks. plebana 1867 złr. 8 cnt. - Ogólna suma parafian 7321 złr. 55 cnt. Razem czyni 9188 złr. 63 cnt.

- 7. Kasina. Sprawiono obrus i trybularz.
- S. Skrzydina. Sprawiono miechy i inne drobne potrzebne rzeczy.
- 9. Rybie. Kielich z pateną i melchizedech wyzłocono, lampas przed wielki ołtarz i pacyfikał wysrebrzono, sprawiono trybularz z chińskiego srebra.
  - 10. Szyk. Sprawiono vascula na Oleja ś. za 8 złr.
- 11. Wilkowisko. Sprawiono kapę za 60 złr. ornat za 35 złr. i poduszkę na ołtarz.
  - 12. Góra ś, Jana. Parafianie utrzymują składkę na kościół. -
- 13. Limanowa. Przy reperacyi organów dwom majstrom dawał ks. proboszcz przez 8 tygodni wikt, sprawił ornat fioletowy za 30 złr., dwie alby batystowe z koronkami za 60 złr. podjął także własnym kosztem inne drobne reparacye. Ks. proboszcz wzbogacił kościół o jeden kielich srebrny grubo złocony wartości 120 złr, który mu P. T. kondekanalni na pamiątkę jego 25 letniego urzędowania dziekańskiego ofiarowali. —
- 14. Losina. Ks. pleban własuym kosztem: ogrodził 150 sążni ogrodu za 16 złr. drugie drzwi do ogrodu wychodzące za 5 złr. zabudowanie upustu do stawu 6 złr. szafę na metryki za 5 złr. 12 korporałów i 16 puryfikat. za 3 złr. 2 dzwonki dla ministrantów za 1 złr. 40 cnt. 2 pudełka toczone na hostye i komunikanty za 1 złr. 70 cnt. od malowania okien 13 złr. Ks. Wikary w r. 1868 sprawił dwa gar-

nitury kapturków sukiennych dla ministrantów za 12 złr. — Teofila Śliwińska ofiarowała obrus na wielki ołtarz za 5 złr. — Marya Werner sprawiła obrus i pokrycie białe nad tabernakulum za 6 złr. — Michał Łącki kupił monstrancyą za 154 złr. i tuwalnię za 16 złr. — Michał Korba sprawił kapę białą za 83 złr. 50 cnt. 6 lichtarzy cynowych za 40 złr. — tabernakulum z lichtarzami za 9 złr. — obraz N. M. P. Różańcowej za 54 złr. — Ze składki sprawiono dwa ornaty za 115 złr. — W drodze konkurencyi pokryto gumna, stajnie plebańskie, parkan około kościoła, zrestaurowano pomieszkanie księdza wikarego, a to wszystko kosztem 709 złr. —

Lososina dnia 31. Stycznia 1877.

Ks. Maciéj Browarny, dziekan prow.

#### L. 1362.

Wykaz przedsięwziętych reparacyj jako téż sprawionych rzeczy w kościołach, plebaniach i budynkach gospodarczych po koniec roku 1876 w Dekanacie Nowo-Sandeckim.

- 18 złr. 60 cnt. Sprawili Jakób i Anna Jabłońscy z Kłodny lampiarz posrebrzany za 24 złr. Dwa nowe kielichy z ofiar całej parafii za 58 złr. 30 cnt. Wymurowano nowy piec piekarski w kuchni, nową cygankę z odpowiedniem urządzeniem z konkurencyi za 38 złr. 44 cnt. Sprawiono aksamitny ornat czarny za 28 złr. 50 cnt. Kupiono nowe bukiety na świece za 2 złr. 40 cnt. Sprawiono nową bursę z materyi za 5 złr. Dano nowe płoty przy plebanii za 4 złr. 60 cnt. Razem wydano na to 179 złr. 84 cnt. a. w., na tę sumę złożyła konkurencya 36 złr. 4 cnt., dary i ofiary pobożne 102 złr. 30 cnt., ks. pleban dołożył z swojej oszczędności 41 złr. 50 cnt. a. w.
- 2. w Jakóbkowicach: Wydał ks. pleban na różne drobne reparacye i sprawunki tak do kościoła jako téż i do budowli przeszło 15 złr., w roku 1877 zabiera się do uporządkowania bielizny kościelnej.
- 3. w Kamionce wielkiej: Za sprawiony nowy mszał 25 złr. za albę 5 złr. Do wielkiego kanonu szkło 40 cnt. Sprawiono 3 antipedia za 17 złr. 20 cnt. Bractwo sprawiło antipedium do ołtarza N. Panny Różańcowej za 4 złr. Pani Olexowa podarowała obraz do N. Panny Różańcowej za 4 złr. Antoni Surma odnowił dwie figury w ołtarzu Przemienian Pańskiego za 6 złr. Dano boki do 2ch ołtarzy za 3 złr. Maryanna Piszczek ofiarowała firanki do wielkiego ołtarza za 4 złr., Ta sama poduszkę na wielki ołtarz za 4 złr. 2 obrusy pospolite od Parafian za 2 złr. Ignacy Kocemba odnowił 2 figury za 2 złr. Sprawiono sztachetki przed plebanią za 6 złr. Parafianie zrestaurowali ozgan za 30 złr. Antoni Surma odnowił obraz Ś.

- Antoniego za 2 złr. Małgorzata Knurek dała obraz za 4 złr. za 4 dzwonki do ołtarza dano 4 złr. Wielmożna Pani Kolatorka sprawiła obraz Ś Antoniego za 25 złr. Taż sama kazała niektóre części wielkiego ołtarza odsrebrzyć za 5 złr. Sprawiono kanony do ołtarza ś. Sebastyana za 5 złr. 80 cnt. Wystawiono nowe stajnie, zreparowano śpichlerz kosztem parafian za 600 złr. Wydano razem na powyższe sprawunki przeszło 760 złr., do któréj to Ekspensy ks. pleban miejscowy w znacznéj cząstce się przyczynił, bo koło 50 złr. dołożył ze swojej oszczędności.
- 4. w Kamionce małej: Nowe pomieszkanie ks. Ekspozyt Tomasz Lubaś kazał otrynkować wewnątrz i zewnątrz i obielić stósownie, wystawić piec w pokoju, drzwi, okna, facyaty i ganek odmalować farbami pokostowemi, na to dała gmina 127 złr., ksiądz zaś dał wikt mularzom i malarzom. W kościele zaś rozpoczęto, ale jeszcze nie ukończono stawiać boczny ołtarz Śgo Józefa, włożono już 170 złr. Wprawiono nową rynnę w załamku kościoła, zreparowano dach na kościele i sygnaturkę kosztem kasy kościelnéj, która się ofiarami przymnaża, ludzie oswajają się z myślą, że trzeba będzie nowy kościół z kamienia wnet budować, bo teraźniejszy i mały i stary, dla tego nie potrzeba, by go rozszerzano.
- 5. w Mecinie: Sprawiono kielich z pateną za 25 złr. 75 cnt. Lampionarz żółty za 6 złr. 2 kandelabry żółte nowe za 10 złr. Krzyż parafialny z chińskiego srebra za 51 złr. 33 cnt. Gierlandkę na monstrancyą za 5 złr. 40 cnt. Pasek i kropidło za 1 złr. 30 cnt. Stodołę poszyto w części za 12 złr. Oszczędnik i piec nowy za 25 złr. Wydano na to z dobrowolnych ofiar 75 złr., z oszczędności ks. plebana 61 złr. 78 cnt. razem: 136 złr. 78 cnt. w. a.
- 6. w Mystkowie: Sprawiono piękny kielich cały srebrny z patyną ze składek uzbieranych i dołożeniem się księdza plebana za 85 złr. Ks. pleban sprawił kapę żałobną swoim kosztem za 30 złr. Maryanna Gemon z Mystkowa sprawiła na ambonę ozdobne nakrycie czerwone, wyszyte perełkami szklannemi w wartości 10 złr. Wydano z ofiar dobrowolnych 85 złr. z oszczędności ks. plebana 40 złr., razem: 125 złr.
- 7. w Nowym Sączu: Ichmość księża Antoni Ochmański i Piotr Basiński donoszą pod d. 14. Grudnia 1876, że za ich staraniem i dokładaniem się odnowiono figurę Resurectionis D. N Jesu Chr. za 10 złr. przez panią H. Sprawiono ołtarz Śgo Józefa za 1300 złr. a nie jak kurenda XII. z r. 1876 opiewa za 1000 złr. Sprawiono antipedium na koniec do ołtarza Śgo Józefa za 40 złr. Odzłocono 2 kielichy z patenami za 33 złr. Krzyżyk do rąk procesyonalny odsrebrzono za 6 złr. Sprowadzono statuę Królowej Serca Jczusowego za 80 złr. Trumna dla eksekwij została obitą nowym manszestrem i białemi galonami za 20 złr. Ofiary więc dla kościoła na ten rok wypadły 489 złr., do których obydwa księża wikarzy przyczynili się nie tylko zabiegami ale i własną oszczędnością w gotówce zapewne w znacznej cząstce.
- S. w Pisarzowéj: Obito kościół nowemi hyblowanemi deskami za 100 złr. Odmalowano zewnętrznie kościół farbą pokostową od strony północnej za 60 złr. Od-

malowano farbą pokostową wieżę za 50 złr. — Odmalowano Ogrojec i odzłocono do części za 30 złr. — Przebudowano śpichlerz za 20 złr. — Razem: 260 złr., do której to sumy ks. pleban znacznie się przyczynił.

- 9. w Tęgoborzy: Wyzłocono kielich z pateną za 18 złr. 80 cnt. 2 kropidła za 2 złr. latarnie kościelne naprawiono za 1 złr. 3 liny do dzwonów sprawiono za 1 złr. 60 cnt. Ścianę w piwnicy podmurowano za 2 złr. Sprawiono dwoje wrót i 2 furtki do dziedzińca za 12 złr. 50 cnt. Drzwi do piwnicy sprawiono za 3 złr. Część stodoły poszyto za 9 złr. 50 cnt. Oblepiono kuchnie zewnątrz za 1 złr. 20 cnt. Poprawiono dach, za gonty, robotę, gwoździe dano 4 złr. Razem: 56 złr. 60 cnt., które to wydatki ks. pleban z swojej oszczędności pokrył.
- Józef i Franciszka Skaradkowie z Kurowa sprawili do tegoż ołtarza obraz N. Panny Maryi Różańcowej za 100 złr. Do tegoż ołtarza ks. pleban sprawił obraz Najśw. Serca P. Jezusa za 5 złr. Przerobiono i odnowiono organ za 250 złr. z konkurencyi. Ks. pleban sprawił świecznik pod paschał, nowe okno w kaplicy, stopień pod ołtarz za 12 złr. Tenże sprawił nowy kielich za 26 złr. Wydał na gospodarskie naczynia 12 złr. Józef i Franciszka Skaradkowie z Kurowa sprawili 6 lichtarzy mosiężnych za 50 złr. Na sprawienie 6 lichtarzy Józef i Agnieszka Potuczkowie ofiarowali 72 złr., J. W. Pan Kolator 45 złr., W. Pan Kosterkiewicz 23 złr., Jks. pleban 29 złr. i sprawiono lichtarze za 169 złr. Razem wydatek zaspokoiła konkurencya 350 złr., dobrowolne ofiary 519 złr., ks. pleban ze swojej oszczędności 86 złr., czyli razem: 965 złr.
- 11. w Zbyszycach: Jks. pleban kazał odmalować wszystkie pokoiki w nowej plebanii, dał wikt i gotówkę 50 złr. Ks. pleban zasadził w ogrodzie szczepków koło 200 kosztem 20 złr. Sprawiono ornat biały wartości 40 złr. Ofiarowano 2 obrusy do kościoła wartości 5 złr. Reparowano ostatnie piętro dzwonicy kosztem konkurencyi za 30 złr. Ks. pleban sprawił przykrywki na 5 ołtarzy za 4 złr. Ks. pleban kazał olejną farbą napuścić w jednym pokoju podłogę kosztem 6 złr. Ks. pleban sprowadził z Wiednia 6 lichtarzy na ołtarz z alpaka za 145 złr. 88 cnt., na ten wydatek miał z ofiar 41 złr. Ogółem konkurencya do wszystkich wydatków przyczyniła się 30 złr., ofiarami dobrowolnemi 76 złr., pleban dodał ze swej oszczędności 194 złr. 88 kr. Razem było wydatków 300 złr. 88 cnt. a. w.

Z urzędu dekanalnego Nowo-Sandeckiego w Jakóbkowicach dnia 10. Marca 1877 r.

Ks. Fran. Ksaw. Gabryelski, Dziekan.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 2. Junii 1877.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

EPISCOPUS TARNOVIENSIS.